## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 295. Freitag, den 10. Dezember 1847.

Angekommene Fremde vom 8. Dezember.

Die Brn. Guteb. v. Bronifomeli aus Drofjewo, Lafzegewefi aus Jezewo, v. Laczynofi aus Roscielec, p. Gforzewefi aus Refla, v. Swiniarefi aus Dembe, Matecfi aus Neuftadt b. D., v. Befferefi aus Podrzec, v. Prusti aus Bieczou, v. Lubienefi aus Bola, v. Cadoweli aus Clapy, Jerzeweli aus Dbrono, v. Ro= Scieleft aus Karcynn, v. Korytowefi und v. Zalewefi aus Strgalfowo, Frau Guteb. v. Bialfomefa aus Pierzchno, I. im Bagar; Sr. Raufm. Rempner aus Grat, I. im Hotel de Tyrole; fr. Guteb. v. Balrzewefi aus Baranowo, Frau Guteb. Grafin Storgeweta aus Dibom, Gr. Kommiffarius Alliewicz aus Czerniejewo, I, in ber golbenen Gans; Die frn. Guteb. Mitfowefi und Riefiolowefi aus Cfape, fr. Rendant hannig aus Reuftadt a. 2B , I. im Hotel de Paris; Raufmannefrau Freund aus Schmiegel, Die Srn. Raufl. Canber aus Ronin, Friedlander und Land= icoff aus Schwerin a. 2B., Rophael aus Neuftadt b. D., t. im Gichfrang; Sr. Cand. b. Dr. Remmy aus Plefchen, Gr. Raufm. Beide aus Berlin, Die Grn. Guteb. Graf Bninefi aus Berlin, v. Gotolnicfi aus Brotfewo, v. Gotolnicfi aus Diglowice, v Drocff aus Chwalibogowo, I. im Hotel de Baviere; Sr. Guteb. Reichte aus Baridau, Gutebefiterfobn Dr. Diroblambli aus Diroblamice, fr. Pfarrvifar Reymann aus Schrimm, Sr. Gutep. v. Ruroweti aus Jeziorn, I. im Hotel de Berlin; Br. Brenner Rat und Br. Braumeifter Stabrowefi aus Rurnit, I, im Reb; Gr. Burger Czujewicz aus Grag, fr. Guteb. v. Dobryneti aus Beblino, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Guteb. Gerner aus Grzeborowo, Sr. Raufm. Bullichauer aus Biffet, I. in 3 Rronen; Br. Landrath Schubert aus But, Dr. General-Bevollmachtigter Samitt aus Mendorf, fr. Guteb. v. Bafrzeweft aus Bofifi, I. im Hotel à la ville de Rome; Die Brn. Guteb. v. Beromefi und v. Suchorzeweff aus Grodzifzto, I. Im fcmargen Abler; Br. Guteb, v. Rurnatowell aus Chalin, Hr. Domainenpachter Rluge aus Mrowino, Hr. Raufm. Cracau aus Berlin, I. in Lauf's Hotel de Rome; Hr. Fuhrmann Edmann aus Nawicz, Weberfrau Menzel, Backerfrau Mathias u. hr. Backermeister Seifert aus Schroda, Hr. Inspektor Glembocki aus Pfarskie, I. im Hotel de Pologne; die Hrn. Kaust. Schocken aus Rogasen, Cohn und Krotoszyner aus Pleschen, Woses aus Birabaum, hr. Dr. med. Lowenstein aus Obrzycko, I. im Eichborn.

1) Der Kaufmann Isaac Pakscher und das Fraulein Bogel Landsberger von hier, haben mittelst Chevertrages vom 2. Nos vember 1847 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Pofen, am 10. November 1847. Ronigl. Lande und Stattgericht. Zweite Abtheilung.

2) Der Handelsmann heymann Alerander und die unverehelichte Ernestine Rorach hieselbst, haben mittelst Eheverstrages vom 4. November d. J. die Gesmeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 11. Rovember 1847. Ronigl. Land, und Stadtgericht, Zweite Ubtheilung.

3) Edictal - Citation. Auf dem in Meuftadt b. P. sub Nro. 38. belegenen Grundstücke haften für die Wittwe Nosina Scigaleta zu Neustadt 200 Athle. rude ständige Raufgelder seit dem 26. Januar 1843 mit 5 Prozent verzinsbar und nach einer 3monatlichen dem Gläubiger und Schuldner freistehenden Kundigung auf

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Izaak Pakscher kupiec i Vogel Landsberger panna w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Listopada 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 10. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Heymann Alexander handlerz i niezamężna Ernestina Korach w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Poznań, dnia 1c. Listopada 1847, Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi,

Zapozew edyktalny. Na nieruchomości w Lwówku pod Pniewami pod Num. 38. położonej, ciążą dla wdowy Rozyny Ścigalskiej 200 Tal. jako resztująca summa kupna wraz z prowizyą po 5 od sta od dnia 26. Stycznia 1843, za trzymiesięcznym wierzycielowi i dłużnikowi służącym Grund bes am 26. Januar 1843 ge: richtlich aufgenommenen Bertrages, und ba bas über biefe jegt zu lofchende For= berung ausgefertigte Spotheten-Schulds Inftrument verloren gegangen ift, fo werben alle biejenigen, welche an biefelbe und an bae Inftrument ale Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruch machen, auf ben 11. Mary 1848 Bormittage um 11 Ubr unter ber Warnung vorgeladen, baß Die Außenbleibenben mit ihren etwanigen Realanfpruchen auf bas Grunbfind merben prafludirt und ihnen deshalb ein emis ges Stillichmeigen auferlegt werben wird.

Grab, ben 23. Oftober 1847. Ronigl. Land= und Stadtgeritt.

na dniu 26. Stycznia 1843, sądownie zawartym, a ponieważ wygotowany w tej mierze dokument hypoteczny względem pretensyi teraz wymazać się mającej zginął, wszyscy ci, którzy na owa należytość i na ów dokument jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, listy posiadający pretensyą roszczą na dzień 11. Marca 1848. przed południem o godzinie 11. pod tém zagrożeniem się zapozywają, że w razie niestawienia się z swojemi pretensyami realnemi co do nieruchomości wykluczeni będą i im dla tego wieczne milczenie nałożone zostanie.

wypowiedzeniem na mocy kontraktu

Grodzisk, d. 23. Październ. 1847. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Gras.

Das ju But sub Nro. 24. belegene Grundftud, beftebend aus einem Bohn, haufe, Garten, Sofraum, zwei Stallges bauben, einer Gerberei, einer Scheune, einem Aderfled, ben Farber Rornfchen Cheleuten gehörig, abgeschatt auf 2244 Rthir. gufolge ber, nebft Soppothetenschein und Bebingungen in ber Regiftratur eins aufehenden Zare, foll am 9 ten Darg 1848 Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsfielle fubhaffirt werben.

Grat, ben 7. Movember 1847.

bets in beseining un read.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Nieruchomość położona w Buku pod Nr. 24., skladająca się z domu mieszkalnego, ogrodu, podwórza, 2 chlewów, garbarni, stodoly i kawał gruntu, należąca falbierzom małżonkom Korn, oszacowana na 2244 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9. Marca 1848, przed południem o godzinie 9. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia 7. Listopada 1847. mittelf Chrocitroges von the Miles 5) Mothwendiger Verkauf.

Das dem Muller Carl Ludwig Bopte zugehörige, im Birnbaumer Kreise des Großherzogthums Posen im Schweinerter Hauland unter Nr. 20. sonst 19. belezgene, im Hypothekenbuche unter Nr. 46. verzeichnete Grundstück, bestehend aus einer Bockwindmühle, einem Wohnhause, Stalle und dazu gehörigen Ländereien, gerichtlich abgeschäft auf 1505 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein in unserer 3. Bureauabtheilung einzusehenz den Tare, soll am 26. Februar fünstigen Jahres Vormittags 10 Uhr an orz bentlicher Gerichtöstelle resubhassirt werzben.

Schwerin, ben 26. Oftober 1847.

Ronigl. Land = und Stabtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Grunt mlynarzowi Karolowi Ludwikowi Woyte należacy, w Swinarskich holendrach w powiecie Mie. dzychodzkim w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem pod Nr. 20. dawniej pod Nr. 19. položony, w ksiegach hypotecznych pod Nr. 46. zapisany, składający się z wiatraka, domu, chlewa i roli do niego naležace, oszacowany na 1505 Talarow wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w biórze naszém III, ma być dnia 26. Lutego roku przyszlego przed południem o godzinie to. w miejscu zwykłem posiedzeń sadowych na nowo sprzedany. 10 one como? loloda

Skwierzyna, dn. 26. Paźdz. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Die Wittwe Schurian geborne Louise Peholb und der Tuchbereiter Jacob Bede hierselbst, haben mittelst Cheverstrages vom 8. November d. J. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur bfsfentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 19. Dovember 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

runkami w Tegistraturne, ma bec

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że wdowa Szuryan Luiza urodzona Petzold i postrzygacz Jakób Heke w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dn. 19. Listop. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski

guidenhen Logo, (ett. arn Been Barn Barg

7) Der hiefige Kansmann David Meger Bar und die unverehelichte Marianne Samuelsohn, Lettere im Beistande ihres Baters Uron Lewin Samuelsohn, haben mittelst Shevertrages vom 19. Oftober c.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Dawid Meyer Ber kupiec i Maryanna Samuelsohn, ostatnia w poręczeństwie ojca swego Arona Lewin Samuelsohn tu ztąd,

ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof. Pazdziernika r. b. wspólność majątku fen, welches hierdurch jur offentlichen i dorobku wyłączyli. Renntniß gebracht wird. Pila, dnia 26. Pazdziernika 1847.

Schneibemuhl, ben 26. Oftober 1847. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

8) Bekanntmachung. Der Rauf. mann Tobias Dofesfohn von bier und Die unverchelichte Minna Bander, Lettere im Beiftande ihres Batere, bes Raufmanns Igig Bander gu Belgard, haben mittelft Bertrages bom 11. Oftober b. 3. bor Eingehung ber Che die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Schneidemubl, ben 13. Rovbr. 1847. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Der Birth und Schulge Martin Repefi und bie un= perebelichte Frangista Gliwinsta, beibe 16. b. M. ausgeschloffen, mas zur bfe do wiadomości publicznej podaje. fentlichen Renntniß gebracht wird,

Suomraclow, ben 18. November 1847. Ronigl. Lande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

por Gingehung ber Che bie Gemeinschaft kontraktem przedslubnym z dnia 19.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupiec Tobiasz Mosessohn tu z miejsca i Minna Zander, ostatnia w poręczeństwie ojca swego Itzig Zander, kupca w Belgardzie, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Października r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Pila, dnia 13. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski, gebunden 20 Car. Colored

Obwieszczenie. Gospodarz i soł. tys Marcin Kępski i niezamężna Franciszka Śliwińska, oboje z Chełmice, ju Chelmee, haben por ihrer einzugehen: wyłączyli przed ślubem zawrzec ma. ben Che Die Gemeinschaft ber Guter und jacym wspolnose majatku i dorobku bes Erwerbes in der Berhandlung bom w czynności z dnia 16. t. m., co się

Inowracław, d. 18. Listopada 1847.

Minitt , an ing C. Bekanntmachung. Bur Berpachtung ber feche Brobberkaufestellen auf ber Wilhelmeftrage auf brei Jahre, namlich vom 1. Januar 1848 bis babin 1851, ift ein Ligitations-Termin auf ben 16. Dezember c. Bormittage 11 Uhr vor bem Stadt = Gefretair herrn Bebe auf bem Rathhause anberaumt worden. Pachtluftige werben mit bem Bemerten hierzu eingeladen, baß die Bedingungen in ber Regiftratur eingesehen werden tonnen, and and and and

Pofen, ben 10. Rovember 1847. Der Dagiftrat,

11) Stargarb = Posener Eisenbahn. Die achte Einzahlung von 100 ift in Berlin auf dem Stettiner Bahnhofe, am 6., 7. und 8. Januar f. I von 9 bis 1 Uhr, in Stettin auf unserer Haupt = Rasse, am 10. und 11. desselben Monats Bor, und Rachmittags, auf, mit Spezisitation der Aktien-Rummern einzureichende Quittungsbogen zu leisten, und zwar (nach Abrechnung der Zinsen für die bisher berichtigten sieben Katen) baar mit 95 Kthlr. für Quittungsbogen à 1000 Kthlr., 9 Kthlr. 15 Sgr. für dergleichen à 100 Kthlr. Die Quittirung erfolgt durch ein Mitglied unsers Direktoriums und den Herrn Kendanten Hoffmann. Wegen versaumter Einzahlung verweisen wir auf den h. 13. unseres Statuts. 3ur Bes quemlichkeit unserer resp. Actionaire in und bei Posen werden wir die 8te Einzahlung durch den Herrn Kendanten Lamprecht in Posen, St. Martin No. 62., am 5. Zanuar f. Bormittags gegen Interims Quittungen entgegen nehmen lassen.

Stettin, ben 4. Dezember 1847.

Direttorium ber Stargard : Pofener Gifenbahn : Gefellichaft. Mafche. Begener. Fraiffinet.

- 12) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Korner's sammtliche Berte. 4 Bbe. 2 Rtl. 25 Sgr.; bgl. in 1 Bbe. 2 Rtl. 25 Sgr.; bgl. Leper und Schwert, gebunden 20 Sgr. Calberon's Schauspiele, übersett von Gries. 8 Bbe. 6 Rtl.
- 43) U E. S. Mittlera w Poznaniu jest do nabycia: 1) Powiastki, Powieści i Komedyjki moralne, przez autorkę "Pamiątki po dobrej matce." Cena 7 zł. pols.; 2) Małe Powieści i Rozmowy dla Dzieci, zaczynających czytać po francuzku, przez autorkę "Wiązania Helenki." Cena 6 zł. pols.
- 14) Bur gefälligen Beachtung! Sammtliche in ben literarischen Beilagen ber Posener Zeitung, wie die in derselben und andern bffentlichen Blattern zu Weihe nachtsgeschenken empfohlenen Bucher, Spiele, Globen, Atlanten, Musikalien, Zeite, Termin= und Boltstalender fur 1848 2c. 2c. sind auch vorrathig bei I. Heine, Markt 85.
- 15) Ungefangene Stidereien in bester Auswahl empfiehlt 3. Rabecta & Comp., Breslauerstraße No. 4.
- 16) Die erfte biediahrige Sendung wirklich frischen Uftrachanschen Caviare erhielt S. Sietieschin, Bredlauerftrage Do. 7.

17) Moim Przyjaciołom i Znajomym donoszę niniejszém, żem został z pod oskarzenia o zbrodnią stanu pod dniem 2. m. b. przez Najwyższy Sąd w Berlinie uwolniony i z więzienia wypuszczony. Odtąd księgarnię moją i drukarnię osobiście prowadzić będę; do pierwszéj zapisałem nowych czcionek, do drugiéj ożywioną gorliwością i wielką czynnością starać się będę i literaturze służyć, i każde polecenie jak najskorzej wykonać; co do ostatniego szczególnie oświadczam, żem takie porobił przygotowania, iż dzieła u mnie zamówione w jak najkrótszym czasie sprowadzać będę. — Czytelnią moją licznémi nowemi dziełami zbogaciłem.

Poznań, dnia 7. Grudnia 1847. W. Stefański.

- Wiedząc z doświadczenia, że wielu z obywateli W. X. Poznańskiego oddając swych synów do szkół Berlińskich widzą się przymuszonymi umieścić ich w domach niemieckich, pragnąłbym przysłużyć się rodakom przyjęciem tychże synów u siebie, zwłaszcza że mieszkanie moje jest obszerne i znajduje się w bliskości gimnazyum Kolońskiego. Obok tego zawód mój dozwala mi być im pomocnym w konwersacyi francuzkiej oraz w przedmiotach w szkole wykładanych. Bliższej wiadomości zasięgnąć można: Sparwaldshof Nr. 16. na 2giém piętrze. Berlin, dni 29. Listopada 1847.
- 19) Ze składów Warszawskich nadsyłkę herbaty w tych dniach otrzymałam, jako też wiele towarów do obecnéj pory zastósowanych; dla mężczyzn chustki, szelki i inne; dla dam tanie nafty, tiule, wszywki, welony i t. p. i po najumiarkowanych cenach sprzedaję.

  Jabłko w s ka.
- 20) Bum bevorstehenden Weihnachtefeste empfehle ich eine große Auswahl von verschiedenen schonen Parifer Liqueur-Bonbons, fandirten Fruchten, Buder-Figuren, Ronigsberger und Mannheimer Margipan-Figuren und verschiedene andere Buder- waaren zu den billigsten Preisen 3. Freundt, Wilhelmsplat No. 16.
- 21) 3. Liffner, Wilhelmsplat Do. 5., empfiehlt feine jungft eingegangenen Wiener Chablon=Goldleiften mit und ohne Randverzierungen zu Bildereinfaffungen, Die in jeder Urt, Form u. Große aufs billigfte, sauberfte u. prompteste besorgt werben.
- 22) heute Donnerstag ben 9. Dezember Abendbrod und Tangvergnugen, wozu ergebenft einladet Zychlineti, Friedrichesftrage No. 28.

- 23) Bum bevorfiehenden Sefte erlaube ich mir außer meinem befannten, gegen= wartig febr reichhaltigem Baarenlager im Tapifferies und Pofamentirfach, nachftes bende Artifel ergebenft en empfehlen: Gegenftande eigner Arbeit: wollene Rilet= Gravattentucher, bergl. Damen, und Rinderhauben. Wollene gehatelte Berren-Schawle, bergi. Morgenmugen, Rinderhanbchen, Schube, Damentafchen, Lam= penunterfeger und feidene elegante Borfen. Geftidte angefangene und fertige Goube. terg!, Damentoschen in Sammt, Rindertaschen, angefangene und fertige Stide: reien gu Rotigbuchern, Diefe auch fertig bom Buchbinder mit und ohne Stickerei, chenfo eine ichone Muswahl ber neueften Chemifetten fur Damen mit und ohne Bandgarnirung. Regligee-Sauben fur Damen, beibes in Dulle und Batift. Ches misetten, Danschetten und Saletragen fur herren. Gegenftande in Fabrifarbeit: wollene ombrirte Tucher nur in einer und zwar ber beften Qualitat in 5, 6, 7 10 und 20 Großen; dergl. feine wollene Morgen-Schawle fur herren. Damen= und Schultafchen in wollenem Pluid, Tafchentucher in Foulard, in achtem und machtem Batift, glatt und geftictt. Geibene und wollene Eravattentucher, fowarge teidene Saistucher fur Berren. Glacee = und Schweidniger Bafchandfdube, lets tere auch mit Dels gefuttert, fur Erwachsene und fur Rinder. Cammtliche Urti= fel find reelle neue Baaren, ber Preis moglichft billig geftellt. C. F. Schuppig.
- 24) Mechte Leinfuchen weifet nach Louis Rtamir in Pofen, Breslauerfir. 14.
- 25) Freitag den 10. Dezember im Saale bes Bagar großes Abend Rongere bes Mufit : Direftore Fr. Laade mit feiner Kapelle aus Berlin. Anfang um 7 Uhr.

And Juni verorfiedendel Weldund delffe empfehle ich eine genfie Reitwahl von berfehledenen faben. Austricht Einendendenen bendurten Felichten Junierung genfrechtigten, abenigaberger und vondundeinere Worthurschungen und verschen Andere Werten.
Der engeren zu den beligken Aregen.

<sup>93)</sup> J. Lissen Belorimsplay der I. ampfiebel eine ihnen eingegangenen Wiener Chablan-Goldenfren und und oder Klandverglerungen zu Beloriefehringen, bie in jedes gert, From u. Bedge unfodligter, fandunkou, produpteite besorgt werden.

<sup>22)</sup> Gente Dormerfug ben 9. Dezember Uneichter und Turgrengafiget, woger ergebeng einfaget